# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Października 1861.

23. Oftober 1861.

#### Konkurs - Kundmachung. (1962)

Nto. 58478. Bur Erlangung eines Stipenbiums aus ber Kroscienkoer Ctudentenstipendienftiftung und zwar im jahrlichen Betrage von 31 fl. 50 fr. oft. D. in Gilber und 15 fl. oft. D. in Bant. noten für bas laufende Schuljahr 186!/2 wird ber Ronfure lis 15.

Movember 1861 ausgefdrieben.

Dieses Stipendium ift fur Studierente am Neu-Sandecer Gym= naffum bestimmt und es find jum Genuße beefelben ohne Unterfchied ber Religion tie im Kroscienkoer Begirteamtegebiethe juffanbigen Junglinge berufen, welche am Neu-Sandecer Gymnafium tie 4te, 5te ober 6te Rlaffe frequentiren, in Ermanglung biefer Randibaten fann bas Stipendium einem Schuler aus ber britten Gymnafialklaffe, welcher die hiezu erforderlichen Gigenschaften befigt, verliehen merben.

Der Bezug bee Stipend ume bauert bie jur Beendigung ber

fedften Gymnafialflaffe.

Die Erforderniffe jur Erlangung Diefes Stipendiums find folgende:

8) Der Randidat hat nachzuweisen, daß er im Kroscienkoer Bezirks. amtegebiethe juftandig ift;

b) tag er mirflich einer Unterfiugung (eines Stipenbiume) bedurfe,

c) baß er ale öffentlicher Schuler bes Neu-Sandecer Gymnafiums und zwar eine der obbezeichneten 4 Rlassen frequentirt; endlich

d) hat ber Ranticat mit Beugniffen zu ermeifen, bag er fich burch Fortschritte in ben Studien, fo wie burch Fleiß und Moralitat biefer Wohlthat würdig macht.

Das Berleihungericht fteht der f. f. Statthalterei gu.

Bewerber um diefee Stipendium haben ihre gehörig inftruirten Gefude um Berleibung bee Ctipenbiume mittelft ber Neu-Sandecer Bomnafial.Direfzion bei bem Kroscienkoer f. f. Bezirksamte ju überreichen, welches letiere ber f. f. Statthalterei ben Befegungsvorschlag zu erstatten bat-

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 23. September 1861.

Cobift. (1945)

Mro. 31995. Bom f. f. Lanbesgerichte gu Lemberg wird ber, dem Wohnorte nach und kannten Tekla Głowacka oder im Falle ihres Ablebens deren bem Romen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber biefil-ben Josef S. Jürgens, Gigenthumer ber Reolität Mr. 1184/4 in Leinborg, megen Lofdung ber im Laftenftante ter Realitat Dr. 1184/, in Lemberg laut dom. 15. pag. 34. p. 11. ou. zu Gunsten ber Tekla Glonacka hypothezirten Summe pr. 765 fl. 55% fr. ober 3063 fip. 20 gr. sammt Binsen unterm 26. Juli 1861 3. 31995 eine Klage ans gebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 26. November 1861 11 Uhr Bormit. tage angeordnet murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten und beren Erben felbst dem Namen nach unbefannt find, fo hat bas f. f. Landesgericht zu deren Vertretung und anf deren Gefahr und Roften ben hieftgen Banbes. Abvofaten Dr. Julius Kolischer mit Cubstituirung bes Landes= Advofaten Dr. Wurst als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechissache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsord.

nung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen, und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überbaupt bie jur Bertheitigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu erg eifen , indem fie fich die aus beren Berabfaumung entfiehenben Folgen felbit beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg , am 10. September 1861.

#### Edykt.

Nr. 31995. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem Teklę Głowackę, o której niewiadomo, czy żyje i gdzie zamieszkuje, a w razie jej śmierci sukcesorów tejże z imienia i miejsca pobytu niewiadomych, iz przeciw nim Józef S. Jürgens właściciel realności pod l. 1184/4 we Lwowie względem ekstabulacyi sumy 765 zł. 556/8 kr. czyli 3063 złp. 20 gr. z procentami, na rzecz Tekli Głowackiej w stanie dłużnym realności pod 1. 1184/4 we Luowie dom. 15. str. 34. l. 11. cięż. hypotekowanej, pod dniem 26go lipca 1861 do l. 31995 pozew wytoczył i o sądowa pomoc upraszał, na co do rozprawy nstnej termin na dzień 26. listopada 1861 o 11tej godzinie rano ustanowiono.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 58478. Dla uzyskania jedu ego stypendyum z Krościeńskiej fundancyi stypendyalnej dla studentów w rocznej kwocie 31 zł. 50 c. w. a. w śrebrze i 15 c. w. a. w banknotach na biezący rok szkolny 186 ½ rozpisuje się uiniejszem konkurs po

dzień 15. listopada 1861.

To stypendyum przeznaczone jest dla uczniów gimnazyalnych w Nowym - Saczu, a do otrzymania jego maja prawo bez różnicy religii młodzieńcy z okręgu Krościańskiego urzędu powiatowego, którzy w gimnazyum w Nowym-Saczu uczęszczają do 4tej, 5tej lub 6tej klasy, zaś w braku takich kandydatów może być nadane stypendyum ucznowi ściej klasy gimnazyalnej, jeżli posiada potrzebne do tego warunki.

Pobieranie tego stypendyum trwa aż do ukończenia szostej

klasy gimnazyalnej.

Warunki do otrzymania stypendyum są następujące:

a) Kandydat ma udowodnić, że należy do okręgu Krościańskiego urzędu powiatowego;

b) że istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum) i

c) że uczęszcza publicznie do jednej z wyż wymienionych 4 klas gimnazyalnych w Nowym - Sączu; nakoniec

d) ma kandytat wykazać świadectwem, że tak postępem w naukach jako też pilnością i moralnością zasługuje na to dobrodziejstwo.

Prawo nadania przysłuża c. . Namiestnictwu.

Kompeteńci o to stypendyum mają swoje należycie ułożone prosby o udzielenie tego stypendyum podać za pośrednictwem dyrekcyi gimnazyalnej w Nowym-Sączu do c. k. urzedu powiatowego w Krościeńku, który ma c. k. Namiestnictwu przedłożyć propozycyę obsadzenia.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 23. września 1861.

Ponieważ miejsco pobytu zapozwanej, a w razie zaszłej śmierci sukcesorowie jej nawet z imienia nie są wiadomemi, przeto sąd krajowy do zastapienia tychże na ich koszt i niebezpieczeństwo tutej-szego adwokata krajowego Dra. Juliusza Kolischera z zastępstwem przez adwokata krajowego Dra. Wurszta ustanowił, z którym zniesiona sprawa według powszechnej ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Upominają sie zatem niniejszym edyktem zapozwani, aby na czas albo sami staneli, albo ustanowionemu knratorowi przynależnych środków obronnych udzielili, albo innego rzecznika sobie obrali, i tegoz sadowi oznajmili, jednem słowem, aby wszystkie do ich obrony posłużyć mogące dozwolone kroki poczynili, gdyż wszelkie złe skutki z zauiedbania tychże wypłynąć mogące, samiby sobie przypisać mu-

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwow, dnia 10. Września 4861.

Lizitazione - Ankündigung. (1982)

Mro. 13926. Bur Berpachtung ber Bergehrungesteuer vom Beinverbrauche in bem aus ber Stadt Tarnopol und noch 57 Gemeinben gebildeten Pachtbegirfe fur bie Beit vom 1. November 1861 bis Ente Oftober 1862 wird am 28. Oftober 1861 von 3 bie 6 Uhr Nachmittage bei ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion in Tarnopol die 3. Ligitazion abgehalten merden.

Der Ausrufepreis mirb auf ben jahrlichen Betrag von 1075 ft. 20 fr., worin ichon ber 20%tige Bufdlag inbegriffen ift festgefest.

Die naberen Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber f. f. Sinang. Bezirfe-Diretzion in ben gewöhnlichen Amtestunden eingesehen merden.

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion. Tarnopol, am 16. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 13926. Dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego na czas od 1. listopada 1861 po koniec października 1862 w obrębie składającym się z miasta Tarnopola i 57 gmin, odbędzie się dnia 28. października 1861 od 3. do 6. godziny po południu 3cia licytacya w c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Tarnopolu.

Cena wywołania ustanowiona jest w rocznej kwocie 1075 zł.

20 cent. w co już wliczony jest 20% towy dodatek.

Bliższe warunki licytacyi są do przejrzenia w c. k. obwodowej dyrekcyi fioansowej o zwykłych godzinach urzędowych.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 16. października 1861.

Rundmachung. (1984)

Bur Berpachtung bes ber Stabt Mosciska für Mro. 12253. die Zeitperiode vom 1. November 1861 bis Ende Ottober 1862 bemilligten 60% Gemeindezuschlages jur Berzehrungefteuer ber gebrann-ten geiftigen Getrante mird eine Ligitazions Berhandlung bei bem Mosciskaer Gemeindeamte am 28. b. M., und follte biefe Berband. lung an biefem Tage ungunftig auefallen, eine neuerliche Berhandlung am nächstfolgenden Tage, bas ift: ben 29. b. M. um 10 Uhr Bormittags abgehalten merben.

Oxiennik araşıdırı

Der Fiefalpreis beträgt 2225 fl. 36 fr. oft. B.

Ligitagioneluftige baben fic mit bem 10% Badium verfeben, in ber Mosciskaer Bemeinbeamtetanglei am ermahnten Tage einzufinden. Bon ber t. f. Rreisbehorde.

Przemysl, ten 15. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12253. Dla wypuszczenia w dzierzawe przyzwolonego miastu Mościskom na czas od 1. listopada 1861 po koniec października 1862 r. 60% dodatku gminnego do podatku konsumcyjnego od gorących napojów odbędzie się licytacya w urzędzie guinnym w Mościskach dnia 28. b. m., a jeżliby licytacya w tym dnin wypadła niepomyślnie, nastąpi druga w dniu następnym t. j. 29. b. m. o godz. 10tej przed południem.

Cena fiskalna wynosi 2225 zł. 36 c. w. a.

Mający chęć licytować, raczą stanić się zaopatrzeniem w 10% wadyum w kancelaryi urzędu gminnego w Mościskach w dniu oznaczenym.

Z c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 15. października 1861.

C b i f t.

Mr. 42753. Bom f. f. Lemberger Landes- als handelsgerichte mird bem Josef Karniol megen unbefannten Aufenthalteorie fr. 216. votat Dr. Wurst mit Cubftiruirung des herrn Abrofaten Dr. Jablonowski jum Rurator bestellt und auf Grundlage bes mit ben gefehliden Erforbernifen verfebenen Bechfele ddto. Lemberg 28. November 1858 über 525 fl. cft. D. wird die gebetene Bablungeauflage bewilligt, und ben Wechselafzeptanten Josef Karniol und Simeon Flecker verordnet, tie Wechfelfumme von 220 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 28. Mary 1859, dann bie Beiichtefoften von 6 ft. 62 fr. o. 26. binnen 3 Tagen an ten flagenden Samuel Margosches in solidum bei Bermeidung mechfelrechtlicher Grefugion ju bezahlen, ober binnen berfelben Frift ihre Ginmendung ju überreichen und die eingetlagte Bed= felfumme ficberguftellen.

Moven Josef Karniol burch Gbift verständigt wird.

Lemberg, am 10. Ottober 1861.

(1966)Edift.

Mro. 4605. Bom Samborer f. f. ftabt. releg. Begirfegerichte wird ber. bem Bohnorte nach unbefannten Theela Iwaszczakowa 1ter Che Buszczakowska, 2ter Che Wierzbiegiec, mit biefem Goifte befannt gemacht, daß über Anlangen ber Eva Wierzbienies vom 20ten August 1861 3. 4605 mittelft bes gleichzeitig gefaßten Befdluges auf Grund-lage ber fdiebsrichterlichen Berfdreitung vom 21. November 1858 und tes fciedsrichterlichen Spruches vom 21. November 1858 an bie Belangten, nämlich : Thecla Iwaszczakowa 1ter Che Buszczakowska, 2ter Che Wierzbieniec, ferner on bie Cheleute Stein und Agatha Po-tockie ber Auftrag erlaffen morben ift, ten eingeklagten aus ter gro-Beren im Laftenftande ter, ber Thekla Wierzbieniec gehörigen, in Sam-

bor Lemberger Biertel sub Nr. 46-155 gelegenen Realitat ju Gunften ber Rachlagmaffe bee Adalbert Wierzbieniec ut dom. V. pag. 70. Nr. 3. on. intabulirten Summe pr. 420 fl. oft. 2B. berrührenden Betrag pr. 240 fl. und 5 fl. 25 fr. oft. B. sammt 4% Zinsen vom 1. Juni 1859, und zwar Thekla Wierzbieuiec ale Personal- und Realschuld. nerin unbedingt und die Cheleute Stefan und Agatha Potockie nach Rraften ber Sppothef, alle brei aber in solidum zu Gunften ber Eva Wierzbieniec als ausgewiesenen Universalerbin nach Adalbert Wierzbienies binnen 45 Tagen bei Bermeibung der Grekugion ju Gericht erlegen und binnen berfelben Frift bie Gerichtekoften im gemäßigten Betrage pr. 13 fl. 8 fr. oft. B. ber Bittstellerin Eva Wierzbieniec erseten, ober aber binnen der obigen Frist ihre Einwendungen entweber idriftlich überreichen ober mundlich ju Protofoll geben.

Da der Wohnort der Belangten Thecla 1ter Che Buszczakowska 2ter Che Wierzbieniec unbefannt ift, fo wird berfelben der Berr Landes- und Berichtsatvotat Dr. Czaderski auf ihre Gefahr und Ko. sten jum Rurator hiermit bestellt und bemfelben ber oben angeführte Beideib jugestellt.

Sambor, am 27. August 1861.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. października 1861.

Heinzmann Franciszek, pens. c. k. urzędnik izby obrachunkowej, 85 l. m , na sparaliżowanie.

Kułakowska Henryka, małżonka urzędnika, 25 l. m., na suchoty. Werner Jan, aktuaryusz urzedu obw., 58 l m., na sparaliżowanie mózgu. Paul Ignacy, dyurnista, 64 l. m., na gangryne. Czaykowski Izydor, dto 24 l. m., na suchoty.

Górska Aniela, żona prywatyzującego, 31 l. m., na suchoty. Karkucki Jan, uczeń szkół realnych, 28 l. m., dto. Repuszyński Onufry, majster krawiecki, 60 l. m., na sparaliżowanie pluc. Kusowicz Barbara, wdowa po dzierzawcy, 76 l. m., na sparaliżowanie. Stefanowicz Dyonizy, były ekonom, 54 l. m., na wycieńczenie. Schedel Marya, żona szewca, 48 l. m., na zapalenie płuc. Zambecki Wicenty, terminojący stolarski, 13 l m., na suchoty.

Hrycay Marya, wyrobnica, 20 l. m., na niemoc. Breitmoser Helena dto. 50 l. m., na biegunke.

Małecki Jedrzej, wyrobnik, 30 l. m., na zepsucie krwi. Kuc Teodor, dto. 44 l. m., na suchoty. Kuc Teodor, dto. 44 l. m., na suchoty. Pluskwik Rozalia, wyrobnica, 25 l. m., na nerwowa febre.

Kabar Szczepan, wyrobnik, 40 l. m., na suchoty. Majuszewski Łukasz, dziecię wyrobnika, 5 l. m., na wodną puchline. dto. Sobieszczański Michal, 1 r. m., na kokiusz.

1½ r. m., na konsumcyę. 6 tyg. m., z braku sił żywotnych. Bureza Antoni, dto. Jaremkiewicz M., Salaba Maurycy, dto. 3 tyg. m., na kurcze. 7 tyg. m., na konsumcye. Zaborska Ewa, dto.

Kowalczuk Agnieszka, Mosinkiewicz Józef, dto. dto. r. m., 2 l. m., Oryszczyc Stefan, dto. dto.

Charczyńska Antonina, dziście szewca, 1½ r. m., na szkrofuły.
Sawicki Franciszek, dto. piwniczego, 8 dni m., z braku sił żywotnych zurowska Joanna, dto. służący, 1½ r. m., na anginę.

Fischer Michał, dto. 5 tyg. m., na kurcze.

Begyelian Nicolaus, szer. 51. pułku piechoty, 22 l. m., na suchoty.

Freulich Malie, wyrobnica, 44 l. m., na wodną puchlinę,

Bilbel Freude, dto. 50 l. m., dto. Rettel Moses, dto. 66 l. m., na suchoty.

Sternbach Liebe, dto. 70 l. m., na apopleksye. Tusch Sewel, dziecię wyrobnika, 2/12 r. m., dto. Beiser Nachmann, kupiec. 25 l. m., na zapalenie krtani. Nadel Pessel, dziécię sługi, 1 r. m., na koklusz.

## Anzeige - Platt.

## Doniesienia prywatne.

#### **证职令的现象的现象的现象的现象的现象的现象的对象的对象的对象的对象的对象的** Oesterreichischer Kunstverein in Wien.

(Stadt, Tuchlauben Mr. 562.)
Schon am 31. d. M. erfolgt die Ziehung über zu verlosende 100 M Kunstwerke, darunter 55 werthvolle Dele und Aquarellgemälde, 32 Rupierstiche, Lithographien, Farkendruck und große, meisterhaft ausgeführte Photographien, fämmtliche in eleganten Goldrahmen, endlich 2 photographische Albums mach Rethel's historischen Compositionen und 13 plasische Arbeiten.

Diese namentlich zur Förderung der inländischen bildenden Kunst ohne Unterschied der Nationalität des Künstlers errichtete Lotterie revräsenter einen Gesammtwerth von mehr als 25.000 Gulden österr. Währe und bietet dem Gewinner die passensten wiederverkänstie

der Wihr. und bietet dem Gewinner bie paffenoften wiederverfäufli- den Gegenfiande ju Wohnungszierden, Cadeau u. bgl. bar. Die Verlofung geschieht öffentlich und muffen alle betreffenden Kunftwerke an Befiger von Antheilscheinen vertheilt merden.

Angerdem muß auf jeden Untheilichein eines ber 3 ausgestellten. mit ungewöhnlichem Beifalle aufgenommenen Brämienblätter (2 freie Ruspefeitiche, 1 Deffarbendruck – durch den Kunsthandel nicht beziehbar) von dem Bereine franco in loso des Verschleißes ansgefolgt werden. Der Antheilschein kostet 5 fl. 25 fr. oft. PB.

Auf unfrankirte Einsendungen dieses Betrages werden mit umgeschender Post die verlangten Lose franco an jede Adresse expedirt. Sammler genießen 15%, Provision, und auf je 10 Lose eine Gratisprämie.

Wien, am 15. Oktober 1861.

Wien, am 15. Oftober 1861.

Vom Verwaltungsrathe. &∴38:~38:~38:~38:~38:~38 (1968-2) ⊕8:∞:8:

Schneibermeifter aus Bien, ber-Piedmann, mal in Lemberg ansassig, im Hotel Lang, empfiehlt fich mit einer Auswahl von fertigen Manner-Rleibern, einer noch nie ba gewesenen Auswahl von Rinder , Rleibern,

insbesondere ift ein großes Lager von in und auedlanischen Rod. Hofen. und Gilees. Stoffen stets vorrathig, von welchen Bestellungen auf das Schnellste und Billigste effettuirt merben. — Und da ergebenft Gefertigter aus con eiften reelften Fabrifen feine Baaren bezieht, fo fann er fie auch um einen verhaltnismäßig febr billigen Preis liefern (1635 - 8)

### Chuieszczenie.

W kancelaryi Zakładu zastawniczego "Pii Montis" kościoła katedralnego <mark>ormiańs</mark>kiego odbędzie się na dniu 18. listopada 1861 publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, srebra i inne fanty sprzedawane będą.

Lwów, dnia 15. pażdziernika 1861.

## Die landwirthschaftliche Maschinenfabrik

## Va. Holling in Brisman

empfiehlt ibr Lager von fehr foliten Sand . Trefchmaschinen um 110, 120 und 150 fl. oft. 2B., Getreidepugmuhlen um 30, 42 und 66 fl. öft. 2B., Badfelmafdinen und Rubenfcneiben jebe gu 60 fl. oft. 2B. und mehrere andere. — Sämmtliche Preise find loco Brunn gestellt; Preisverzeichnisse merben portofrei eingefendet.